Nº 61.

## Posener Intelligenz Blatt.

Montag, ben 12. Mart 1832.

## Angefommene Fremde vom g. Mary 1832.

Fraulein v. Sforzewska aus Lubostron, Hr. Justigrath Witwer aus Tarnowo, Hr. Kausmann Jecz aus Bromberg, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kausmann Brus aus Warschau, I. in No. 116 Breitestraße; Hr. Dekon. Commissarius
Fritschen und Hr. Aktuarius Peller aus Samter, Hr. Gutsbes. Trzymuski aus
Bieganowo, Hr. Gutsbes. v. Rogalinski aus Swiazdowo, Hr. Gutsbes. v. Radonski aus Bieganowo; Frau Gutsbes. v. Matowska aus Gwiazdowo, I. in No.
384 Gerberstraße; Hr. Gutsbes. Baldin aus Missti, Hr. Gutsbes. Arzelewski aus
Trzebow, Hr. Gutsbes. Rasznöski aus Stomezve, I in No. 391 Gerberstraße;
Hr. Gutsbes. Gliszeynski aus Pomarzanik, I. in No. 187 Wasserstraße;
Hr. Gutsbes. Gliszeynski aus Pomarzanik, I. in No. 187 Wasserstraße; Hr.
Gutsbes. Sielski aus Drzesztowo, Hr. Gutsbes. Renz aus Komratowo, Hr. Päcker
Witarl aus Ezacz, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Päckter Walknowski aus
Babin, I. in No. 175 Wasserstraße; Hr. Päckter Zabel aus Kopaszn, Hr. Gutsbes. Gasiorowski aus Birki, I. in No. 33 Wallischei; Hr. Gutsbes. Benzerski aus
Robrze, Hr. Bürger Korcisiewicz aus Schrimm, I. in No. 30 Wallischei; Hr.
Dekonom Giese aus Keslin, I. in No. 11 St. Abalbert.

Subhastationspatent. Das hiezelbst am Wilhelmsplatz No. 133 St.
Martin belegene, ben Prafekt v. Poninbkischen Erben gehörige, aus einem
massiven Wohnhause, einigen Mebengebäuben, Hofraum und Garten bestehende, gerichtlich auf 5708 Athl. 16
fgr. 8 pf. gewürdigte Grundstück soll auf
ben Antrag der Erben im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden.

hierzu haben wir die Bietunge = Ter-

mine auf

ben 31. Marz c., ben 29. Mai c., ben 23. August c.,

wovon der letzte peremtorisch ist, vor dem Deputirten Landgerichts-Math Brückener Bormittags um 10 Uhr in unserm Gerichtsschlosse anderaumt, zu welchem wir die besitzsähigen Käuser mit dem Bemerfen einladen, daß im Termine eine Bietungs-Caution von 500 Athl. erlegt werden duß und daß während der Subshassand und zwar dis 4 Wochen vor dem letzten Termine, sowohl dem Besitzer als dem Extrahenten, imgleichen den Kaussussigen, freisteht, die bei Ausschen mung der Tare etwa vorgefallenen Feheler oder Bersehen dem Gerichte anzuzzeigen.

Pofen ben 18. Februar 1832. -Ronigl, Preuf. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość tu napiacu Wilhelmowskim pod
Nr. 133. Ś. Marcina położona, sukcessorów Prefekta Ponińskiego własna, z domu murowanego, z przyległém zabudowaniem, podworza i
ogrodu składaiąca się, sądownie na
5708 tal. 16 sgr. 8 fen. oszacowana,
na wniosek sukcessorów w drodze
dobrowolnéy subhastacyi publicznie
naywięcey daiącemu przedaną hyéma.

Wtym celu termina licytacyine na dzień 31. Marca r. b., na dzień 29. Maia r. b., na dzień 23. Sierpnia r. b.,

z których ostatni zawity, przed Deputowanym Sędzią Ziem. Brückner przed południem o godzinie 10. w naszym zamku sądowym wyznaczone zostały, na które zdolność kupna maiących z tém oznaymieniem wzywamy, iż w terminie kaucya licytacyina 500 tal. złożoną być musi, i że w ciągu subhastacyi i wprawdzie aż do 4ch tygodni przed ostatnim terminem, tak posiedzicielowi iako też extrahentowi, nierównie i ochotę kupna maiącym, wolność służyć ma, o uchybieniach przy taxie zayść mogących Sądowi o tém donieść.

Poznań d. 18. Lutego 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Durch ben vorehelichen gerichtlichen Bertrag vom 10. Februar 1832 hat der hiefige Haustelsmann Abolph Joseph Bredig und dessen Braut, Pauline verwittwete Log geborne Gotthelft, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer She ausgeschlossen, was bekannt gemacht wird.

Pofen ben 20. Februar 1832. Ronigl. Preuß, Landgericht. Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny z dnia 10. Lutego 1832, tuteyszy kupiec Adolph Józef Bredig i iego naręczona Paulina Gotthelft owdowiała Lotz wspólność maiątku i dorobku wyłączyli, o czém się uwiadomia.

Poznań dnia 20. Lutego 1832.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Es sell das in der Stadt Schwerin, im Birnbaumer Kreise, unter der No. 380. gelegene, den Müller Carl Ludwig Schmidtschen Sbeleuten gehörige, auf 380 Mthl. 20 fgr. taxirte Wohnhaus nehst Stall, Scheune, Wiesen und Garten, im Wege der nothwendigen Subhastation dentlich an den Meistdictenden in dem hier auf den 23. Mai c. anstehenden Termine, der peremtorisch ist, verkauft werden, wozu wir Käuser einladen.

Die Tare und bie Kaufbebingungen tonnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meferig ben 12. Januar 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie. Domostwo w mieście Skwierzynie, powiecie Międzychodzkim, pod liczbą 380. leżące, Karolowi Ludwikowi i Dorocie Elzbiecie małżonkom Schmidt młynarzom należące i sądownie wraz z należącemi do niego łąkami, ogrodami, chlewem i stodołą na 380 tal. 20 sgr. ocenione, będzie z wymienionemi przyległościami drogą exekucyi w terminie na dzień 23. Maia r. b. tu wyznaczonym publicznie naywięcey dającemu przedane.

Chęć kupienia maiąci wzywałą się

nań ninieyszem,

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 12. Stycznia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Subbastationspatent. Das in der Stadt Witkowo unter No. 61 in der Judenstraße belegene, den Joseph Placktaschen Erben zugehörige Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 345 Mthl. gewürdigt worden ist, soll zufolge Auftrages des Königk. Landgerichts in Gnesen, im Wege der nothewendigen Subhastation an den Meistbicztenden verkauft werden.

hierzu wird auf ben 29. Mai c. Morgens um 9 Uhr in unferm Gerichtelokale Termin angesett, wozu besitzfas hige Kaufer, vorgelaben werden.

Die Taxe und bie Raufbebingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Wittowo am 24. Februar 1832. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

tone goodenia maiges waywail ..

Separate supply sample to the service of the servic

will simply and the work with both of the wife of the

Patent subhastacyiny. Dom własny sukcessorów Jozefa Płachty, w mieście Witkowie pod liczbą 61. na ulicy żydowskiegy położony, który według sądowegy taxy na 345 tal. oszacowany został, ma być w zleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieżnie drogą konieczney subhastacyi naywięcegy daiącemu sprzedany.

W tym celu wyznacza się na dzień 29. Maia r. b. zrana o 9. godzinie w Sądzie naszym termin, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

Taxa i warunki kupna mogą bydź w Registraturze naszéy przeyrzane. Witkowo dnia 24. Lutego 1832. Król, Pruski Sąd Pokoju.

Für Kunstfreumde. Eine Privat-Sammlung Original-Delgemalbe, worunter welche von Bernh. Luini, Joh. Bellino, Dav. Teniers, A. van Evers bingen, Breughel, J. Roos n. m. a. berühmten Meistern, soll hier verkauft wers ben No. 99 Wilbe.